Erscheint wöchentlich 6 mal Abends.

Bierteljährlicher Abonnementspreis in Thorn bei der Expedition Brudenstraße 34 (auch frei in's Saus) und bei ben Depots 2 Mt., bei allen Reichs.Poftanftalten 2 Dt. 50 Bf.

Insertionsgebühr

die Sgespaltene Petitzeile ober beren Raum 10 Pf. Annoncen-Annahme in Thorn: die Expedition Brudenstraße 34 Beinrich Ret, Roppernifusstraße.

# Thorner Moentsche Zeitung.

Inseraten-Annahme onswärts: Strasburg: A. Fuhrich. Ino-wrazlaw: Justus Wallis, Buchhanblung. Neumarf: J. Köpke. Graubenz: Der "Gesellige". Lautenburg: M. Jung. Gollub: Stadtkämmerer Austen.

Expedition : Brudenftrage 34. Rebattion : Brudenftr. 17, I. Ct. Fernsprech : Auschluß Mr. 46. Inferaten - Unnahme für alle auswärtigen Zeitungen.

Inseraten-Annahme auswärts: Berlin: Haasenstein und Bogler, Rudolf Mosse, Invalidendank, G. L. Daube u. Ko. u. sämmtl. Filialen dieser Firmen in Breslau, Dresden, Leipzig, Frankfurt a./M., Nürnberg, München, Hamburg, Königsberg 2c.

Abonnements - Ginladung.

Beim bevorstehenden Quartalswechfel er-fuchen wir ergebenft, die Bestellung ber "Thorner Oftdeutschen Zeitung

thunlichft zu beschleunigen, bamit die Buftellung berfelben rechtzeitig und regelmäßig erfolgen tann. Der Abonnementspreis beträgt in ber Expedition, deren Ausgabestellen und durch bie Zeitungsträger ins Saus gebracht viertel: jährlich 2 Mark, burch bie Woft bezogen 2 30k. 50 20f., burch ben Brieftrager frei in's Haus gebracht 2 2Ak. 90 20f.

Durch tägliche Korrespondenzen aus Merlin und gute telegraphifche Berbindungen, sowie sachliche Leitartikel sind wir in den Stand gefett, über alle wichtigen Borgange im politischen Leben und sonstige bedeutende Er= eigniffe auf's Schnellfte unterrichten zu können, und find bestrebt, unsere Zeitung immer reichhaltiger zu gestalten, sodaß burch ein Abonnement ber "Thorner Oftdeutschen Zeitung" bas Lefen einer größeren Zeitung entbehrlich wird.

Dem provinziessen und lokalen Theile widmen wir unfere besondere Aufmerksamkeit und forgen durch ein gebiegenes Sonntagsblatt und ein forgfältig gewähltes Feuilleton für intereffanten Unterhaltungsftoff.

So burfen mir hoffen, baß fich zu ben bis= herigen Freunden und Gönnern unferes Blattes neue zugefellen merben.

Inferate erhalten burch bie "Chorner Oftdeutsche Beitung" bie zwedmäßigfte und weitefte Berbreitung.

Redaktion und Expedition ber "Thorner Oftbeutschen Zeitung".

## Deutsches Reich.

Berlin, 23. Dezember.

- Der Raiser wohnte Mittwoch Nach. mittag in Potsbam im Rafino bes Leibgarbe= bufarenregiments einem Rriegsfpiele bei. Donnerstag empfing er jum Bortrage ben Rriegsminifter, ben Chef bes Ingenieur: und Bionierforps und Generalinspetteur ber Feftungen, Generallieutenant Golg und ben Generalinfpetteur ber Fugartillerie, General Sallbach, fowie ben Chef bes Militärkabinets.

— Das neue preukische Mabl- | (Da Mrt 71 her Berfaffung nur die direften geset, welches vom Ministerium fertig gestellt Staatssteuern als Grundlage bezeichnet, so würde ift, scheint bas Sochfte von Flicarbeit gu fein. Wie die "Nationallib. Korresp." hört, ift in bem Entwurf von einer pringipiellen Aenderung ber Grundfage, auf denen die bisherige Bahlordnung beruhte, nicht bie Rede. Die Ginrichtung ber brei Wählerklaffen nach bem Maße ber Steuerbelaftung bleibt befteben, babei bezweckt aber bas neue Wahlgesetz, einer erheblichen Berschiebung in ber Wahlberechtigung wie fie die Folge ber neuen Steuergefete fein würde, vorzubeugen. Giner ber wefentlichften neuen Borichläge ift die Bestimmung, daß nicht, wie bisher, nur bie bireften Staatssteuern, sondern fämmtliche öffentliche Abgaben, Staats: Provinzials, Rreiss, Kommunalsteuern, zur Grundlage ber Gintheilung ber Bahlerklaffen gemacht werben. In ber That ein Ibeal von Einfachheit!

- Steuerreform und Wahlrecht. "Meines Grachtens, erklärte ber Abgeordnete, Staatsminifter a. D. Herrfurth bei ber erften Berathung bes Rommunalsteuergesetes im Abgeordnetenhause, wird man die Abhülfe (für die Verschiebungen im Wahlrecht in Folge ber Steuerreform) auf einem zweifachen Wege fuchen muffen und zwar gleichzeitig auf biefem boppelten Wege, einmal baburch, bag man als Erfat für den Wegfall ber Grund-, Gebäudeund Gewerbesteuer bei der Bildung der Urwählerabtheilungen für den Landtag sowohl wie für die tommunalen Bertretungen in ber Rheinproving in berfelben Beife, wie dies jest ichon bei ben Wählerabtheilungen zu ben Rommunal= wahlen ber Offprovinzen geschieht, die Kom= munalsteuern und Kreissteuern mit wird in Ansatz bringen muffen, sodann aber, weil dadurch allerdings eine plutokratische Berschiebung wiederum eintreten murbe, burch bie Festsetung ber Mindestzahlen für bie Zugehörigkeit gur ersten und zweiten Wählerklaffe." Minister Mi. quel fand keinen Anlaß, sich über biefe Borschläge Herrfurth's zu außern. Die Offiziofen aber beeilten fich in ber Preffe, biefelben für unausführbar zu erklären. Jest aber wird be= tannt, daß die im Staatsminifterium festgeftellte Rovelle zum Wahlgesetz dem Inhalt nach identisch ift mit bem erften Borfdlage bes Berrn Bertfurth. Der Bildung der drei Urmählerabtheis lungen follen die Staats-, Provinzial-, Kreisund Rommunalsteuern zu Grunde gelegt werden.

alfo auch eine Abanderung ber Berfaffung noth: wendig werden.) Auf den Nachweis, daß durch biefe Abanderung bes Wahlgesetzes die Rud: wirfung ber Steuerreform auf bas Wahlrecht paralyfirt werben wurde, muß man gefpannt fein. Gelbstverftändlich tann diefe Bestimmung erft gleichzeitig mit ben neuen Steuergefegen in Rraft treten. An eine Abanderung bes Bablgefetes, welche bie Wirfung bes neuen Gin= tommenfteuergesetes auf die Bahlberechtigung aufheben foll, scheint die Regierung noch immer nicht zu denken. Rach ihrer Unsicht follen also bie im Herbst t. J. bevorstehenden Reuwahlen jum Abgeordnetenhause auf Grund bes jetigen Bahlgesetes ftattfinden. Damit burfte die Regierung felbst bei ber gegenwärtigen Mehrheit bes Abgeordnetenhauses wenig Anklang finden.
— Dementi. Die Nachricht der "Staatsb.=

3tg.", bag bas auswärtige Amt bie in Sachen ber Brochure: "Gine judifche Gefandtichaft und beren Belfer" gegen Rarl Baafch geftellten Strafanträge zurückgezogen habe, ift nach einer Mittheilung bes "Reichsanzeigers" "vollständig aus ber Luft gegriffen". Dem "Lot.: Ang." gu= folge find allerdings Strafantrage bes auswärtigen Amts zurudgezogen worden; biefelben bezogen sich aber auf die beschlagnahmt ge= wefene Brochure: "Gine Protesteingabe."

- Rachträgliche Bekehrungen. herr v. Minnigerobe erklärt es in ber "Rreuzzig." für "felbstverftandlich", baß er nicht bas Mitglied bes konservativen Barteitags fei, welches in dem bekannten Schreiben an Dr. Bachler die Ginladung zu einer Berfammlung ber Deutsch-Sozialen "in fehr ftarken Ausbruden" (ber Antisemitismus wurde als Rrebs= schaden bezeichnet) abgelehnt habe. Daß Berr v. Rauchhaupt sich mündlich in derselben Weife über ben Parteitag geaußert, beftreitet bie "Rreuzzig." ebenfalls; von herrn v. Rauch= liege eine Meußerung über ben Parteitag im entgegengesetten Sinne vor. - Wir find hierzu gespannt, mas bie antisemitifchen Blätter gu Diefen nachträglichen Bekehrungen fagen werben.

- Ueber die Vorgänge auf bem konservativen Parteitage, wo die Nennung bes Namens "Ahlwardt" Beifallsfturme entfeffelte, die jebe geregelte Diskuffion unmöglich machten, schreibt heute beschönigend die "Rreugzig." "Wir find im Bertehr mit

Schnur tann ba nicht alles abgemeffen werben." Wir nehmen Aft bavon, daß auf bem Barteitage am 8. b. M. bas natürlich konfervative Bolk vertreten war. Um so neugieriger sind wir auf die von der "Kreuzzig." in Aussicht gestellte Beröffentlichung der Liste der Theil= nehmer an bem Parteitage. Daraus wird man ja feben, welcher Art bas "Bolf" ift, welches der Parole : "Lieber zehn Ahlwardts als

ein Freisinniger" zugejubelt hat.

— Zum "Fall Loewe". "Reichsbote" ift emport über bie Behauptung ber "Brest. 3tg.", daß ber Kriegsminifter Boulanger im Jahre 1886 bas Anerbieten der Fabrik Loeme betreffend Lieferung von Mafcinen gur Gewehrfabrikation nur beshalb nicht angenommen habe, "weil er fich im Befige von Beweisen glaubte, bag bas Anerbieten im Gin= verständnisse mit der beutschen Militärver= waltung erfolgt sei." "Selbst wenn das wahr ware, meint der "Reichsbote", ift es für jedes patriotifche Empfinden gerabegn emporend, folche Dinge in die Deffentlichkeit zu bringen, welche auf die Regierung ein fo peinliches Licht werfen, gegen welches Alles, was Ahlwardt gethan hat, weit gurudtritt." Der "Reichsbote" ift plöglich außerordentlich empfindlich geworben. Daß Ahlwardt behauptet hat, die beutsche Armee fei mit 425 000 unbrauchbaren Gewehren aus ber Loeme'ichen Fabrit ausgeruftet, ift seiner Ansicht nach gar nicht fo schlimm. Aber die Behauptung der "Brest. 31g." ift "empörend", weil dieselbe die Auffaffung zu-läßt, die Militärverwaltung habe die Herstellung bes Lebel Gemehrs in der Loeme'ichen Fabrif nicht beanftandet, weil fie unter Umftanden in bie Lage gekommen ware, die Gewehrfabrikation in einem gegebenen Augenblick zu verhindern. Emporend ift die Ergählung - bas muß man jugeben; aber nur für die Berren Antisemiten, bie bie Loeme'sche Fabrit zu verdächtigen beftrebt find. Im Uebrigen find wir nach wie vor der Ansicht, daß das Berhalten der Loewe'ichen Fabrit einer folden Rechtfertigung garnicht bedarf.

- Gine ständige Bertretung ber Gemerbetreibenden bei ben Bollver= tragsverhandlungen verlangt die Handelskammer in Pforzheim. Das Präsidium des Sandels= tages hat diefen Antrag feinen Mitgliedern gur gutachtlichen Meußerung gefandt. — Richts mare verfehrter, bemerkt bagu bie "Freif. Big.", bem Bolte eben noch zu ichen. Nach ber als ber Anregung ber Pforzheimer Handels=

# Fenilleton.

# Mutter und Tochter.

(Fortsetzung.)

"Aber Eva, unterbrach fie pier ber Graf, bedenken Sie, was Sie thun, Sie zerftoren mein ganzes Lebensglück. Ich bin kein leichtfinniger, junger Schmetterling, ber jebe Blume umgautelt, von jeder ben füßeften Sonigtropfen zu nippen fucht, aber nirgends fich bauernd nieberläßt. Gie find meine erfte Liebe."

"Gben beshalb will ich Sie nicht weiter geben laffen, Graf! 3ch Berftore Ihnen für ben Augenblick vielleicht eine Junfion, ein Iuftiges Gebäude, von hoffnung und Liebe auf= geführt, bas Sie aber ohne einen ber Saupt= fattoren gebaut hatten : meine Buftimmung. 3ch bin sehr unglücklich barüber, daß bies Alles fo hatte geschehen muffen; boch bin ich mir nicht bewußt, in irgend einer Weise baran Schuld ju fein, muß aber nichts befto meniger bie traurigen Folgen tragen. Wie fcwer wird es mir werben, mich von Thyra zu trennen, und wie schmerzt es mich, Sie nun so zurück zu laffen; aber um Gines bitte ich Sie, Graf Dlaf; wenn Sie mich wirklich lieben, laffen Sie es nicht zu, baß Baron Bill. manns mich verleumbet. Sier in Ihrem Rreise werden nur Thyra und Sie mich vermiffen, vielleicht auch Ihr herr Bater ein wenig ; im Uebrigen werbe ich wohl balb vergeffen fein!"

wouen. In einigen Tagen kehrt mein Vater gurud; er wird mir feine Silfe gewähren und wir werben glücklich werben -

"Nun, mas für ein Wenn haben Sie?" "Wenn ich Sie liebte, Graf! — Es ist mir unendlich leid, Ihnen wieberholen zu muffen, daß dies nicht der Fall ist, und des= halb ermannen Sie fich, Graf, und laffen Sie mich in Frieden ziehen. Ich gebe nach Paris zurud, wo ich Ihren verehrten Bater sprechen und mich von ihm verabschieben werbe,

"Und ich begleite Sie," rief Dlaf ungeftum

"Rein, bas werben Sie nicht thun, Graf Dlaf. Sollen bie bofen Zungen vielleicht Recht behalten, die mich eine Intriguantin und Rubeftorerin genannt haben? Ich reife allein und Sie muffen versuchen, mich zu vergeffen. Ich weiß, baß es Ihnen ichwer werden wird, lieber Freund, man kann nicht so leicht bas erfte heilige Liebes= gefühl aus bem Herzen reißen, ich weiß bas aus Erfahrung; aber es geht, und die Beit und die unenblich wechselnben Greigniffe halfen, und fo wird einem boch möglich, was anfänglich unmöglich scheint. Und nun gehen Sie, Graf, Sie find icon zu lange hier gewesen. Thyra wird bald heimkommen, geben Sie mir Zeit, mich zu sammeln, damit ich ihr ruhig gegen: übertreten tann mit ber Nachricht meines Fort= ganges. Bebenken Sie auch, wie viel ich noch ju thun habe bis zu meiner Abreise. Zubem,

"Nein, niemals," warf ber Graf bagwifden, | was hatten wir uns noch zu fagen, bas wir | ficher und bachte beshalb ohne bie geringfte "und ich tann es nicht billigen, baß Sie fort nicht von einander mußten? Bir wollen uns Befürchtung an biefe Zusammentunft. Dann also nicht entnerven, die Stunde des wirklichen Abschieds morgen wird noch schwer genug werden, benn ich wiederhole Ihnen, ich gebe mit unendlichem Bedauern!"

Der Graf erhob sich, ergriff Evas Hand und Bog fie an feine Lippen; er wollte reben, boch Eva rief bittend aus: "Schonen Sie mich, Graf Dlaf, ich flehe Sie an, fagen Sie mir nichts mehr, - laffen Sie mich! Gute Racht!" und damit schritt sie in ihr Schlafzimmer und schloß bie Thur hinter sich. Wenige Augenblide barnach hötte sie ben Grafen ben Salon verlaffen und in seine Stube geben. — Sie kehrte in ben Salon zurück und fank hier auf einen Stuhl

Bisher hatte sie in förmlicher Starrheit ge= sprochen und sich bewegt, jest löften sich ihre erregten Gefühle und fie fand Linderung in woolthätigen Thranen. Aber nicht lange faß fie jo, bann erhob fie fich und eilte ohne ferneres Verweilen in ihr Bett. Sie wollte Thyra beute Abend nicht mehr fprechen, - es war beffer, bas ermudete Madchen jest gur Rube geben zu laffen. Thyra wurde morgen lange ichlafen, bann hatte Eva Alles gepactt, ebe bie Romteffe ermachte, und die trube Beit bis gu ihrer Abreise konnte bann boch nur noch nach Viertelstunden zählen. Eva löschte das Licht, und faßte nun im Dunkeln ber Nacht ihre Blane. Sie wollte, wenn fie nach Paris tam, eine ruhige Unterredung mit bem Grafen haben,

wollte fie ihre Sachen in Paris ordent= lich paden und inzwischen feben, ob fie in ben beutschen Zeitungen nicht irgend etwa ein Stellenangebot fände, welches ihr zusagte. Sie schwankte, ob sie gleich nach Haufe zurucktehren sollte. Nein, sie konnte sich bazu nicht entschließen, tonnte nicht eingesteben, daß fie, freilich ohne ihre Schuld, ein folches Fiasto in ber Belt gemacht hatte, benn als foldes betrachtete fie felber bie Affaire mit Baron Willmanns, auf beffen Ginfluß ja boch die neuesten Greignisse zurückzuführen waren. Vorläusig also nur fort von hier, bas Weitere mußte und wurde fich ja bann icon finden, und mit biefem Gedanken entschlief Eva wirklich.

Rach wenigen Stunden erwachte fie jeboch wieder. Thyra schlief ruhig neben ihr. Db fie wohl icon wußte, daß fie bie Freundin verlieren follte? Eva erhob fich leife und ging an ihre Arbeit, als fie ausgepact hatte, fleibete fie fich gleich an gur Reife, und fette fich bann an den Schreibtisch.

Gleich darauf klopfte es jedoch, und auf

ihr "Herein!" traf Graf Dlaf ein.
"Ich habe Sie schon lange gehört, Eva und tomme jett, um Ihnen Adien ju fagen. Ich könnte es nachher nicht in Gegenwart aller Anderen, und möchte doch nicht ohne Abschied zu nehmen von Ihnen scheiden. — Wollen Sie diefen kleinen Ring von mir anfie war bes vollsten Berftandniffes feinerfeits | nehmen?" fuhr er fort, indem er ihr ein fleines

Kammer Folge zu geben. Bei Handelsverfrags- ; verhandlungen tommt es barauf an, nicht läudige Bertreter, fonbern jedesmal bie beften verständigen aus ben bei den betreffenden Berbanblungen betheiligten Industriezweigen autachtlich zu hören. Auch kommt es bei hanbelsverträgen nicht barauf an, eine Summe non Sonberintereffen zu berüdfichtigen, fonbern bas allgemeine Bolksintereffe zur Geltung zu bringe. Sierfür aber ift ber Reichstag ber flandige Beirath ber Regierung.

Die Handelsvertragsverhand: lungen mit Rußland merben mit Anfang nächsten Jahres wieder aufgenommen. Wie es in informirten Rreifen beißt, erwartet man einen gunftigen Verlauf der Verhandlungen, ba fowohl Deutschland als auch Rußland die Festigung ber politischen und wirthschaftlichen Berhältniffe

Die Duellfrage erhält eine neue, intereffante Beleuchtung burch einen Borfall, welcher fich fürglich in Braunschweig ereignet hat Gin bortiger Staatsanwalt war mit einem Landgerichtsbirektor wegen amtlicher Bortommniffe in Differenzen gerathen. etaatsanwalt, welcher Reserveoffizier ift, glaubte, in diefer Eigenschaft mit den Waffen feiner verletten Ehre Genugthuung verschaffen ju milfen, und forberte ben Gerichtsbirettor auf Biftolen, ber indeffen die Forderung ablehnte. Hierzu bemerkt bas "Braunschweiger Tageblatt" mit den Worten Samlets: "Chebem war bas parador, boch heute bestätigt es bie Reit." Es ftreiten fich ba zwei Seelen in einem Körper, ber Reserveoffizier und ber Stoatsanwalt. Der eine flüt fich auf feine Stanbespflichten, ber anbere auf die Staatsgefebe, zu beren Schutz gerabe er berufen ift. Der eine thut und muß thun, was ber andere verbammen muß und bei jedem Anderen auch ruditatslos verbammen wird. Es liegt hierin ein hochtragischer Konflitt. Wie ber Betreffenbe fic auch entscheiben möge, immer verlett er die eine Pflicht, inbem er ber anderen gehorcht. Und leider — bie Strafe, welche die Berletzung ber Standespflicht nach sich zieht, ift die mehr gefürchtete. Und somit siegte auch, wie in so vielen Fällen, für welche diefer typisch ift, in bem Widerstreit — ber Reserveoffizier. "Darin liegt's, das zwingt uns stillzustehen." Welch grelles Schlaglicht fällt ba auf unfere Berhältniffe. Neben dem allgemeinen Strafgesetze barf fich, ber Verfaffung jum Sohne, welche alle angehörigen mit gleichem Maße mißt, andesrecht breit machen, mächtig genug, an berufenen Schirmer bes Gefehes gum

Bur Choleragefahr. In Sams ind nach einem Wolff'ichen Telegramm Bonnerstag 4 Cholerafalle feftgestellt worden; dieselben betreffen einen Mann in ber Stadt, einen Knaben in Sammerbroof, welcher bereits im Krankenhaus gestorben ift, und 2 Rinder einer in Sanct Georg wohnenden Familie. Wie schon früher so oft, hinkt bas Reichsgefundheitsamt mit seinen Nachrichten wieber nach. Daffelbe melbete am Donnerstag Abend durch den "Reichsanzeiger": "In ham-burg find zwei Erkrankungen festgestellt. Todesfälle in Folge von Cholera haben seit dem 12. b. M. nicht stattgefunden."

Zum Kantener Anabenmord. Der Steinhauer Wesenbrup aus Xanten, beffen flechriefliche Verfolgung in Verbindung mit bem Kantener Anabenmord fo großes Aufsehen erregt hat, ift in Warnberg bei Denabruck verhaftet worden. -

Stui reichte, "es follte Ihr Berlobungsring fein, nehmen Sie ihn nun als letztes Geschenk von mir, ich werde nie aufhören, Sie zu lieben, bas möge Ihnen ber endlose Reif sagen, und jo unwandelbar wie das Licht des kleinen Sbelfteins barauf, wird auch mein Gefühl für Sie fein. Leben Ste mohl!"

Coa konnte ihm nichts erwidern, sie war zu ergriffen, benn fie fühlte, baß fie von einem guten Menfchen Abschied nahm.

"Leben Sie wohl, Graf Olaf," flüsterte fie, und Thränen verdunkelten ihre Augen, "Gott fegne Sie für Ihre Liebe zu mir und fende Ihnen balb ein reiches Glück. Es blüht in Ihrer nächften Nähe ein liebliches Knöspchen, bas vorläufig noch von Niemandem beachtet wird. Wenn ihnen mein Urtheil gilt, fo verfuchen Sie über Felicita ju machen. Sie werden mit den Fecamps ja nun viel zu-fammen sein, Thyra liebt Cecile, ich werde aber auch ihr Felicita befonders empfehlen, und wenn mich nicht Alles täuscht, so wird biefe bereinft eine fuße Madchenblume werben. Sie wollen bavon vorläufig noch nicht hören, bas begreife ich, aber vergessen Sie meine Morte nicht, bort können Sie glücklich werben, und ich wünsche Ihnen von Herzen, daß es so geschehe. Nochmals, leben Sie wohl!

Eva reichte ihm die Sand, keines von Beiben iprach mehr, — bann trennten fich bie beiben jungen Menschen.

(Fortfehung folgt.)"

# Ansland.

#### Defterreich-Mugarn.

garische Armeeleitung sich in neuester Zeit sehr eingehend mit der Frage ber Ginführung ber allgemeinen zweijährigen Dienstzeit beschäftigt. Die technischen und finanziellen Seiten ber Ungelegenheit werden gründlich geprüft. Fach: tommissionen follen in naber Butunft gur Aus arbeitung ber bezüglichen Entwurfe eingefett

In Königgrät revoltirten 170 Ge: fangenen im bortigen Kreisgerichte wegen chlechter Verpflegung und überfielen bie Aufseher. Durch requirirtes Militar murben fie jedoch bewältigt. Der Rabelsführer ber Revolte wurde in Retten gelegt.

In ber Zwangsarbeitsanstalt ju Inaim brach gestern eine Revolte aus, weil sich eine Corrigendin wegen ftrenger Behandlung aus bem Fenfter gefturgt und ichwer verlegt hatte. Bur Unterbrudung ber Revolte mußte Militar requirirt werben, welches mit aufgepflanztem Bajonet in Aktion trat.

Italien.

In Benedig platte im Treppenhaufe bes von dem Abgeordneten Baccaro bewohnten Hauses eine Bombe. Durch den Ginfturg ber Treppe murben zwei Perfonen verlett. Es wurden 5 Verhaftungen vorgenommen, barunter ein gewiffer Bengalini und ein Journalist Namens Brascoli, welche sich angeblich bereits als Urheber bes Attentats bekannt haben.

In Bologna murbe auf ber Treppe ber Kaferne von einem Stadtsergeanten eine mit Dynamit gefüllte Blechbuchse mit brennenber Lunte aufgefunden. Gin Anarchift ift verhaftet

Spanien.

Der Rolonial-Standal erregt in Mabriber Richterkreisen bas größte Aufsehen. Drei hohe Beamte find wegen großer Unterschlagungen in Anklagestand gesetzt.

Frankreich. Der Panamaskandal zeitigt Tag für Tag neue Enthüllungen, bie einen erschredenben Gin= blick in einen wahrhaft unergründlichen Sumpf von Korruption und moralischer Verlumptheit bei ben leitenben Männern des französischen Staatswefens gewähren. Es fteht jest feft, baß von ben 1400 Millionen Erträgen ber im Jahre 1888 emittirten Panamaloose weit über die hälfte in ben Taschen gewissenloser Minister, Deputirier und Senatoren verschwunden find, bie damii ihre Zuftlimmung zu der Konzession ber Banama-Gesellschaft sich erkausen ließen.

Der Urheber ves ganzen Standale ift, wie unzweifelhaft fefisteht, Constans, im Jahre 1888 Minister des Junern, der im Kampfe gegen Boulanger allerdings sich hervorragende Verdienste um die Republik erworben hat. Aus Merger barüber, daß bei einer ber vielen Minister= krisen der letten Zeit seine früheren Rollegen ihn fallen ließen, fucht er jest feinen Rachedurft burch Aufbedung der Machenschaften des Jahres 1888 zu befriedigen. Indeß Conftans hat felber in biefer Sache tein reines Gewiffen, falls sich eine Erklärung Rouviers bewahrheitet, wonach Conftans 1889 die Kosten der allgemeinen Wahlen gleichfalls großentheils aus Panamagelbern bestritten hat.

Die Panama-Untersuchungs-Kommission vernahm am Donnerstag Floquet, welcher wieder= holte, daß die gegen ihn erhobenen Anklagen vollständig falfch feten, er habe niemals Geld ober Geldeswerth von ber Panama Gefellichaft für die geheimen Fonds im Ministerium er-Dves Guynot, ber von ber Unterhalten. fuchungs-Rommiffton wegen einer angeblich von ihm gethaner Aeußerung gelaben murbe, weigerte fich zu erscheinen und erklärte, baß biefe Neuße= rungen von einem Spion entstellt feien; er wolle sich nicht zu Manövern hergeben, die barauf abzielten, ben Namen Carnots mit ben Angelegenheiten ber Panama = Gefellicaft zu vermengen.

Der Sturm ber Aufregung hat sich gelegt; bie Rammer scheint sich ebenfalls mit ber Thatfache ber Verhaftungen abgefunden zu haben und verhielt sich gestern wenigstens ziemlich ruhig, als die angeschuldigten Rollegen die Tri: bune bestiegen, um sich zu rechtfertigen. Ginen guten Ginbrud machte nur bie Rebe von Roche, welche mehrfach Beifall fand. Als Roche an ber Ministerbank vorbeiging, rief er seinen früheren Kollegen zu: "Scelerats, Hallunken!" In den Wandelgängen wird lebhaft die Mittheilung befprochen, daß ein bei Thieree noch aufgefundener Ched die Unterschrift eines Ministers trägt, der sich augenblicklich noch im Amte befindet. Der Check soll in Höhe von 600 000 Franks ausgestellt sein.

Die Befculbigungen in ber Panama-Affare beschäftigen sich nunmehr auch mit ber Person bes Präfidenten Carnot und verschiebene Blätter behandeln die Eventualität feines Rudtritts. Derfelbe wird beschuldigt, schon seit vier Jahren im Besitz ber Namen fammtlicher in ber Affare tompromittirten Polititer gewesen zu fein. Die öffentliche Meinung ift außerst erregt und die monarchiftifden und imperialiftifden Dlatter

weiteren Berfolg bie Chancen ihrer eventuellen Randidaten in Erwägung. Die Eriftens bes Rabinets ift eine rein formelle und jebe Sielmu. tann neue Ueberraidungen bringen.

Das unter ziemlich scharfen Bedingungen vereinbarte Duell zwischen Clemenceau und Deroulebe hat am Donnerstag im Parke St. Duen ftattgefunden. Daffelbe verlief nach breimaligem Rugelwechsel resultatslos.

Ueber einen Zwischenfall an ber beutsch= französischen Grenze in der Rähe von Nancy wird folgendes berichtet: "Um letten Sonnabend kehrte der Holzfäller Clement, der in Rienville wohnhaft, von Arbeit auf beutschem Gebiet zurück. Er war noch 300 Meter von ber Grenze bei Raon: les: Leau entfernt, als plötlich ein deutscher Waldhüter, beffen Wohnung 500 Meter von bort entfernt ift, aus dem Gehölz hervordrang und Clement vier Säbelhiebe, drei auf den Ropf und einen auf bie Schulter, versette. Clement brach zu: sammen. Jest fragte ihn der Forsthüter nach feinem Namen, und als er ihn erfuhr, rief er: "Clement? Ich habe ein Unglud angerichtet!" Der Bermundete bat feinen Angreifer, ibm gu Silfe zu kommen und ihn nicht in ber Racht mitten im Walbe liegen zu lassen. Der Forst-hüter ließ Clement nach Raon-les-Leau bringen, wo der Dr. Wendling ihm die schweren Wunden verband. Von bort wurde ber Verwundete nach seiner Wohnung gebracht. Die Genbarmerie leitete eine Untersuchung ein und fette bie Ge= richtsbehörden in Luneville und Nancy von bem Vorfalle in Renntniß."

Riederlande.

Obgleich jest in dem aufrührerischen Norden Kavallerie und Fußtruppen lagern, bauert bie Volksbewegung fort. In Beerta ichoß die Volksmenge auf die Hufaren. In Dudepekela und Delfayl wurden einige Arbeiter bei Ravalleriechargen schwer verwundet. Mehrere Landbauern erhielten Brandbriefe, in Nieu-

wolda fanden feit vorigem Sonntag drei Brand= stiftungen statt.

#### Rußland.

Bei Piotrokow versuchten Räuber einen Eifenbahnzug zu überfallen, sie wurden jedoch burch eine zufällig mitfahrende Gensbarmerie-Abtheilung zurückgeschlagen.

Melbungen aus Rjaefan zufolge haben Schneefturme in ben Gouvernements von Rjaefan, Tula, und Drel furchtbaren Schaben angerichtet. Bon ben Felbern ift ber Schne weggeweht, so daß die gesammte Aussaat bei andauernbem Frofte verloren ift. Bielfach find bie Giragen verschüttet.

#### Mmerifa.

In Somestead ift feitens bes Gerichts angeordnet worden, daß die Todesursachen und Ertrankungssymptome bei den Arbeitern der Carnegie'ichen Werke arztlicherfeits auf bas genaueste untersucht werden, um festzustellen ob thatsächlich böswillige Absicht biefen Erscheinungen ju Grunde liegt. Es find bis jest 32 Arbeiter unter Symptomen von Bergiftung geftorben und ca. 1800 erfrantt. Es find bies alles Leute, welche sich am Streit nicht be= theiligt hatten, und den Gewerkvereinen nicht angehören.

Gin in Nemyort umlaufenbes Gerücht, bas noch ber Bestätigung bedarf, befagt, daß auch in Rew - Cumberland (Beft: Birginien) gegen ungarische Arbeiter, welche an Stelle ber streikenden Arbeiter ber dortigen Ziegelfabriken getreten waren, Bergiftungsverfuche unternommen worden feien. Dem Trinkwaffer fei Croton beigemischt worben. Biele von ben ungarischen Arbeitern feien erfrankt.

### Provinzielles.

Schulit, 23. Dezember. [Beihnachtsbeiche ungen.] Gestern und heute wurden hier arme Leute und Kinder, haupstächlich Waisen mit Weihnachtsgaben bedacht. Der Berein zum heiligen Gral hielt gestern für Anaben und arme alte Männer, der Frauenverein heute für alte Frauenund Mädchen eine Weihnachtsbeicherung ab. Im Gral hielt Herr Kaufmann Julius Wegner die Anfprache; im Frauenverein Herr Paftor Greulich. Nach der Bescheerung wurden Gedichte von den beschenkten Kindern ausgesagt und die Feierlichteiten ichloffen mit Abfingen eines Weihnachtsliebes.

(3) Libau, 22 Dezember. [Weihnachtsbeicheer= ungen.] Der hiefige Fechtberein, bessen fegensreiche Birtfamteit über das Weichbild unferer Stadt hinaus Wirksamkeit iber das Weichbild unserer Stadt hinaus wohl bekannt ist, veranschaltete am Sonntag, den 18. d. Mtk. eine Weichnachtsbescheerung für die schulpslichtigen Wassen unserer Stadt. Nach dem Gesange der üblichen Weihnachtslieder und der trefslichen Ansprache des Rektors Spohn wurden 52 Knaben und Mädchen mit vollständigen Anzügen nehst dazu geshörigem bunten Teller bescherkt. Das ist ein schone Beugniß für die Opferwilligfeit unferer fleinen Stadt Wir bemerken noch, daß außerbem ungefähr 130 Mt. an arme Wittwen vertheilt worden find, und daß biefe glangenben Erfolge vielfach ber Ruhrigfeit ber Bor-ftandsmitglieber Raufmann Mag Golbstandt und Frau Gymnafialdirektor Hoche zu banken find. — Auch ber hiefige Kriegerverein veranstaltete tags barauf eine Bescheerung für arme Kriegerkinder. 14 Kinder wurden vollständig eingekleibet.

Renftettin, 21. Dezember. [Gin frecher Buben-ftreich,] ber schlimme Folgen nach fich ziehen konnte, wurde hier von einem 15jährigen Burschen ausgeführt. Derfelbe legte auf ben Schienenftrang ber Gifenbahn-ftrede Reuftettin-Ronit bide Steine, um ben bierauf paffirenden Personenzug jum Entgleisen ju bringen. Glücklicherweise wurde jedoch ber Aug ... rechtzeitig mbnartginigen und imperialissischen Blatter angehalten. Der liebelthäter wurde vom Zugberson ziehen bereits eine Regierungsänderung und im festgenommen und in polizeiliches Gewahrsam gebrach

Das hiefige Schöffengericht verurtheilte benfelben feines

Marienburg, 21. Dezember. (Blittvergifitig.) Wie überaus vorfichtig man felbst bei ber fleinfer Berletzung sein muß, zeigt folgender von ber "Nogat-Zeitung" mitgetheilter betrübender Borfal. Die Witwe (Blutvergifing.) Reikowskt auf bem golbenen Ring hatte fich an De linfen Sand eine fleine Bunde zugezogen, übte jedod ohne diefelbe zu verbinden, ihre alltägliche Beichäft gung des Strickens ruhig weiter aus. Da frellten ich Schmerzen in der hand ein, diese schwoll später an ebenso auch der Arm in Folge von Blutvergiftung und mußte gestern im Diakonissenhause der Arm, um bie Frau am Leben zu erhalten, amputirt werden.

Elbing, 21. Dezember. [Seirathsromantik.] Die er Tage ift von hier ein Fabrikmäden nach Amerika ausgewandert, das fich dort mit einem reichen Farmer. welcher Wittwer ift, zu verheirathen gebenkt. Beib haben sich noch nie gesehen, sondern kennen sich nur aus den Briefen, die zwischen ihnen gewechselt worder find. Der Mann, welcher gleichfalls ein Deutscher ift, hat von feinem Bermögen eine gerichtliche Tar aufnehmen laffen und diefelbe gur Ginficht hierher ge schickt. Außerdem hat er für bes Madchen die Fr farten gelöft und bemfelben auch Geld übermittelt damit es sich vor der Abreise vollständig hat ein-fleiben können. Die Heriefte vollständig hat ein-gählt, durch eine Frau vermittelt worden, welche in der Nähe des Farmers wohnt und die vor einig n Jahren ebenfalls unsere Geaend verlassen hat, um i Glick in dem fremden Lande zu suchen.

O. Dt. Cylan, 22 Dez. [Bericiebenes.] Detheiligung an ber gestern für ben verstorbenen Brauereibesiger herrn Bottcher ftattgesundenen Stabt berordneten. Erfatwahl in der dritten Abtheilung ma eine sehr rege. Bon den abgegebenen 96 Stimmen entfielen 78 auf herrn Bahnhols-Meftaurateur hauer und 18 auf den Besitzer herrn Dorsch, letterer war von den katholischen Bahlern als Kandidat aufgestellt. Der anwesende herr Sauer nahm die auf ihn er Der anweiende Herr Jauer nahm die auf ihn erfallene Wahl au. — In der Generalberfammlung de hiesigen Kriegervereins gab der Borsihende, Herr Bahnhofsrestaurateur Hauer, zunächst einen Rücklich auf das verstoffene Vereinssiahr, woraus hervorging daß der Berein sich zu erfreulicher Blüthe entwicklich ir zu just augenblicklich 112 Mitglieder und best ein Vermögen von 250 Mark, welches zinsbar angelegt ist. Die genlaute Rithung einer Equitäts. Aufmenden legt ift. Die geplante Bildung einer Sanitats-Rolonn konnte bis bahin leiber nicht zu Stande kommen, weil trot mannichfacher Bemühungen kein Arzt sich zur Ausübung berselben bereit erklärt hat. In den Bo-stand wurden gewählt die Herren Bahnhofsrestaurateur Sauer als Borfibenber, Lehrer Graswurm als ftell-vertretenber Borfibenber, Fischmeister Kammer als Schriftubrer, Ofenfabrikant Ribigft als stellvertretenber Schriftiger, Denfabritan Molkft als keubertelenger Schriftschrer, Stationsvorsteher Schwanz als Rendant, Rentier Rothe als Kassirer, Kaufmann Borrmann Stationsassissent Herrmann und Lehrer Sorbei dis Beisiher. Der Geburistag Sr. Majestät soll durch einen Herrenabend begangen werden. — Heute fand bie Weihnachtsbescheerung armer Kinder durch den hiesigen Frauenverein statt, bei welcher Herr Lehrer Rüster die Ansprache hielt. An den hellglänzenden Augen der Kleinen konnte man die Freude an den reichlich bemeffenen Baben feben.

Bromberg, 21. Dezember. [Selbstmord.] De recht bedauertiche Weise hat ein blühendes, jung Mädchen, welches, wie esheipt, ans krankhaftem Teie ieberholt frembe fleine Werthgegenftanbe fich ang gnet hatte, ihr Beben geenbet. Sie entwent erzem wieberum in einer hiefigen Familie, wo veitete, ein golbenes Armband, Obwohl dem Befit Mädden solde Gegenstände in frankhafter Beise ein-zusteden pflege, so erstattete er doch dei der Polizet Anzeige und drang auf Bestrafung Das Mädchen nahm sich ihre bevorstehende Berhaftung beratt zu Hoerzen, daß sie Schweselstaue trank, an deren Genuß

fie nach einigen Stunden verstarb.
Schrotz, 20. Dezbr. [Mord auf offener Straß.]
Am letten Sonntag Abend gegen 9 Uhr wurde der
72 Jahre alte Schmiedemeister August Höft in Schrotz auf offener Straße vor ber Thure bes Probithaufes hinterrucks überfallen und mit einem fpigen Gegen ftande, mahrscheinlich einem scharfkantigen Steine, am Thatorte aufgefunden ist, auf ihrectliche Beite geschlagen, so daß er infolge dessen nach wenigen Stunden seinen Geift aufgab. Des Mordes dringend verdächtig ist der Bestersohn August Donner aus Schroß von der Ortspolizei verhaftet.

r. Pofen, 22. Dezember. [Explosion.] In ber Probinzial-Frenanstalt in Ominst ereignete sich ein schwerer Unglücksfall. Gin Arbeiter betrat mit einer brennenden Lampe einen Raum, in bem kurz borber ein Gasrohr geplatt war. Es enistand sofort eine Explosion, durch welche drei Personen so ichwer ver-letzt wurden, daß an ihrem Aufkommen gezweifelt wird.

Bojen, 22. Dezember. [Feuer im Rernwert, Sente Morgen verbreitete fich ploglich in ber Stad das Gerücht, daß die Magazine im Kernwert in Flammen ständen, und balb strömten Hunderte au bem Gerberdamm nach dem Schillingsthor hinaus, in bessen Nähe dichte Rauchwolken aufstiegen. Durch die Unvorsichtigkeit eines Kantinenburschen war näm die Unvorsichtigkeit eines Kanklinenburschen war name lich ein Petroleumfaß in einem ber Magazine explodirt und hatte die ganzen Vorräthe in dem Gewölbe in Brand gesett. Die sogleich allarmirte Feuerwehr und Besatung des Forts konnten, da es für die Sprigen an Wasser sehlte, erst nach vielen Anstrengungen das Feuer unterdrücken, doch ist nach der "P. 3." der Raum fast ganz ausgebrannt. Glücklicherweise ist der Ausselfen und vereise bei der Grubosson vorgente worden Buriche nur wenig bei ber Explosion verlett worden. Die Feuerwehr konnte nach ungefähr breiffundiger Arbeit wieder nach ihrer Kaferne abrücken.

## Lokales.

Thorn, 23. Dezember.

- [Die Sonntagenummer] der "Thorner Oftdeutschen Zeitung" wird am Connabend bereits um 5 Uhr ausgegeben.

- Der Weihnachtsmann geht um.] Die Rleinen haben ihn in ihrer Phantafie bereits bie und ba mahrgenommen, wie er heimlich schleicht, als Vorbereitung für ben großen Besuch, den er morgen Abend der Menichheit zu machen gebenkt. Er ift bid vermummt und hat ein unwirsches Aussehen, was allerbings wenig zu ber guten Gefinnung paßt, welche er boch im Grunde für bie Sterblichen hegt. Der Weihnach, mann ift eben eine ber merkwürdigften Erscheinungen im Phantafieleten boe beutschen Boltes. Gen Ursprung ift evenso unaufgeklart, wie fein

ganges Wesen buster, unwirsch und ichrechaft | unter ber herrichaft diefer Sippe wurde es ift. Wie man ihn gerabe zum Freund ber Rinde welt erwählen konnte, ift eines von unt vielen Räthfeln, an benen bas Gemuthsleben unseres Bolles so reich erscheint. Auch bie Namen, die man dem Beihnachtsmann beilegt, sind nicht zur Genüge erklärt, während man ihn in Nordbeutschland vorwiegend "Knecht Ruprecht" und in Gubbeutschland "Niclas" nennt, heißt er in Defterreich "Krampus", und es ift möglich, daß der Weihnachtsmann in der Phantafie des Volkes cine Abart des beiligen Ritolaus ift. Die Geschente aber, welche der Weihnachtsmann den Kleinen zugedacht hat, legt er am Weihnachtsabend unter ben lichtgeschmückten Tannenbaum, und es ift eine nicht hinweg zu leugnende Thatfache, daß die Poesie der Weihnachten mit all' den freundlichen Gebräuchen, die mit diefem ichonften aller Fefte ber Rinber verknüpft find, auf nord= beutichem Boben entsproffen ift.

— [Personalien.] Kanzlei-Aspirant Prompe in Thorn hat die Prüsung zum

Rangliften beftanden.

- [Personalien.] Versett sind die Grenzauffeher Lastowsti von Hottorio nach Gollub, Bahls von Neuborf nach Blotterie, Mews von Blotterie nach Bapionten, Seit: webel von Wapionken nach Leibitsch und Raesler von Leibitich als Grenzauffeber für ben Bollabfertigungebienft nach Schillno. Der hauptamts-Diener Gubner aus Elbing ift jur Probebienftleiftung als Grenzauffeher nach Blotterie einberufen morben.

- [Berfonalien.] Der Befiger Ggyb: Lowsti zu Minniet ift zum Schulvorfteber ber Schule zu Mlyniet, und ber Mühlenbesiter Friedrich Pfeger aus Steinau ift gum Schulvorfteber ber Schule ju Steinau gemählt

und beftätigt.

— [Poftalisches.] Die Postfarten-formulare bes inneren beutschen Verkehrs burfen nicht mehr für ben Verkehr mit bem Auslande benutt werden, auch wenn das sehlende Porto burch Racktleben einer 5 Pfennig= Marke erganzt ift. Nach den postalischen Vorichriften find gur Berfenbung nach bem Mus. lande nur die besonderen Formulare ju Beltpoftfarten zu verwenden.

- [Ein gemaltes Rirchenfenster] aus bem Jahre 1546 ift in ben Besitz ber Stadt wieder gelangt und in bas Mufeum auf: genommen. Das Fenfter stellt bas Wappen der Familie Linde bar und hat Kunstwerth. Im Priese 1820 wurden auf Wunsch bes Derpräfibenten v. Schon 9 gemalte Fenfter an die Marienburg von Thorn ausgeliefert, nei ber Wieberherstellung ber Kirche im Marienburger Schloß tonnte bas eine Kenfter feine Berwendung finden und ift hierher gurudgefandt worden. Die Familie Linde hat ber Stadt Thorn auch ein Legat hinterlaffen.

[Chriftliche Bolksbilbung,] worin diese besteht, barüber belehrt uns ein gebrucktes Rundichreiben, welches von einem Bfarrer verbreitet wird, um Unhanger gu werben für bie Berbreitung biefer eigenen Art pon "Biloung". Der erfte und faft einzige Sat biefes Runbichreibens verlangt "Befeitigung Des Unterrichts in ben Fortbilbungeschulen am Sonntag". Das ift also ber erfte Grundsat gur herbeiführung "driftlicher Bolksbilbung"; | heute 142 Schweine.

bald nur noch Dummtopfe und fromme ! Heme Frachtbriefe.] Der "Reichsanzeiger" macht wiederholt barauf aufmerkfam, baß vom neuen Jahre ab auf ben beutschen Gisenbahnen neue Frachtbriefformulare für ben

inneren Berkehr in Wirksamkeit treten, und bie Anwendung der bisherigen, aus bem Sahre 1874 stammenben Formulare fünftig nicht mehr gestattet ist. Durch genaue Beachtung bieser Vorschrift wird sich bas Publikum manche Weiterung ersparen.

— [Zur Sonntagsruhe.] Der Handel mit Kolonialwaaren, mit Blumen, mit Tabak und Zigarren, fowie mit Bier und Wein wird für den ersten Weihnachts, Ofter- und Pfingst. tag für die Zeit von 7-9 Uhr Morgens zu-

— [Beihnachtsbescheerung.] Rerzenglanz des Weihnachtsbaumes erstrahlte geftern Abend 5 Uhr ber Gartenfaal bes Schützenhauses, in welchem der Kriegerverein seine Weihnachtsbescheerung abhielt. Hell und rein ertönte, begleitet von der Ulanenkapelle, bas Wetgnachischer ver Kinder "Wom Dimmet hoch ba komm ich her," worauf Herr Divisions= pfarrer Reller eine Ansprache hielt. Nach bem weiteren Gefange bes Liebes "Nun bantet Alle Gott" erfolgte die Vertheilung ber aus Bieffer= tuchen, Acpfeln und Ruffen bestehenben Beibnachtsgaben an 220 Kinber, während an 24 bedürftige Rameraben Gelbbetrage in Sobe von 3-15 Mark vertheilt wurden. Auf allen Gefichtern spiegelte fich reinfte Freude und Dant-

— [Theater.] Am Sonntag, dem ersten Feiertag, wird das Bromberger Theater: Ensemble im Biktoria-Theater 2 Borftellungen veranstalten. Nachmittags 4 Uhr findet eine große Volks. Vorstellung bei ermäßigten Prefen statt und gelangt Schillers Meifterwert : "Rabale und Liebe" zur Aufführung. Abends 8 Uhr geht bie jungfte Novität bes allgemein beliebten Volksbichters Ab. L'Arronge: "Lolo's Bater" zum erften Male hier in Szene.

- [Die Lehrerinnenprüfung] findet am hiesigen Lehrerinnen-Seminar im nächsten Jahre am 1. September ftatt.

- [Die Viehzählung] in unserer Stadt hat ergeben, baß ber Beftand an Pferden gang erheblich gegen bie vorige Bahlung gugenommen hat: 1200 gegen 427. Gether ist vertreten: Pferbe, Kühe, Schweine, Schafe, Ziegen aber — kein Gfel ift vorhanden Freilich, was foll dieser stille Lastträger, dieses Mufter an Genugfamteit noch in biefer Welt, in der Jeber möglichst wenig bulben unb möglichst viel genießen will. Der Gjel hat sich eben überlebt!

— [Zwangsversteigerung.] Das Grundstück Neustadt Thorn Nr. 107, Herrn Borzykowski gehörig, murbe für 26 050 Mark von herrn Solder-Egger hier erftanden.

— [Unglücksfall.] Der Rangir= arbeiter Musolf gerieth heute Morgen auf bem Bahnhofe beim Rangiren zwischen die Buffer, wobei ihm ein Urm gerqueticht murbe. Der Verunglückte wurde nach dem Krankenhause

— [Eingeführt] aus Rußland wurden

- [Als vermuthlich gestohlen] wurden von der Polizei 4 Taschentücher, ein goldener Ring und ein Portemonnaie befchlag-

- [Wegen Unterschlagung] wurde der bereits wiederholt mit Buchthaus vorbestrafte Arbeiter Heinrich Schönjahn verhaftet. Derfelbe hatte auf Grund gefälschter Rechnungen feines Dienfiberrn, des Brunnenbauers Bisniewsti, Arbeitslöhne von ben Auftraggebern, bei welchen Brunnenbauten ausgeführt worben waren, in Sohe von zusammen 16 Mark ein= gezogen und in feinem Rugen verwendet.

- [Die Maul= und Rlauenfeuche]. unter dem Rindvieh der Besigerfrau Karoline Rlemp geb. Noegel in Gr. Moder ift erloschen

- [Gefunben] murde ein Paar Sand. fouhe auf bem Altstädt. Markt. - Bugelaufen ift eine tleine weiße Gundin bei Dajor Belbt in der Fischerstraße. — Näheres im Polizei-Setretariat.

- [Polizeiliches.] Berhaftet murben Personen.

- [Bon ber Beichfel.] Es ift wieder Gisgang eingetreten und das Waffer fleigt weiter; heutiger Bafferstand 0,12 Mir. über

H. Pobgorz, 23. Dezember. [Unfall. Selbstemord.] Heute früh fuhr herr Bädermeister Nasalski mit seiner Frau auf einem Wagen nach Thorn. In ber Nähe der Gastwirthschaft des herrn Schmul angesommen, löste sich plötzlich der hinterwagen und tippte nach rüdwärts um, sodaß die genannten Infassen heraussielen. Frau Rafalski kam mit leichteren Berlekungen danon: herr R. aber siel so unglücklich. Berletzungen davon; Herr R. aber fiel so unglücklich, daß er sich nicht mehr erheben konnte. Er wurde nach der Restauration des Herrn Hender gebracht, wo ihm ärzllicher Beistand zu theil wurde. Wie wir hören, hat sich gerr R. nebst andern leichteren Berstauchungen auch Mückgratverstauchung zugezogen. — heute früh fam ein Arbeiter auf bas Magistratsbureau und melbete, daß er im Gedüsche in Grünthal, dort, wo früher die Ewert'iche Mühle kand, einen jungen Mann in anständiger Kleidung erschoffen vorgesunden habe. Es stellte sich heraus, daß der Selbstmörder der Bureanvorsieher Lehmann aus Podgorz ist. In der hand hatte er noch die Waffe, ein zweiläufiges Tergerol, in welchem sich noch ein Schuß befand. Die Kugel ist durch ben Mund gegangen und hat den sofortigen Tod zur Folge gesaht. In den Aleidern wurde ein Zettel gefunden, welcher die Worte: "Berzeihe mir, liebe Mutter! Bezahle meine Schulden,"
enthielt. Zehmann hatte Urlaub genommen, um zu seiner Mutter nach Landsberg zu fahren; statt bessen führte er feinen Borfat, den er wohl, aus früheren Aeußerungen zu schließen, schon lange gehegt hat, aus.

#### Aleine Chronik.

\* Ein neues Schimpfwort. Durch bie ruf geworden. Homme de Panama, "Bandmumen di burfte bald in ganz Frankreich als schwerste Beleibi

gung gelten. Am Freitag Morgen fand in Parts auf dem bekannten Place de la Noquette die Hinrichtung des Raubmörders Crampon statt. Die tausendtöpfige Menge sang während des entsetzlichen Schauspiels nach einer alten Melodie beständig: "Panama, Panama!" d. h. "Du Schust!"

\* Ein e Karzerst rafe über zwei Korpsstudenten wurde, so erzählt die "Frsf. Zig.", seit langer Zeit zum ersten Male wieder vom Disziplinargerichtshof der Universität Freidurg i. Br. versängt. In feierlichem Luge geleiteten sämmtliche dortige

In feierlichem Juge geleiteten sammtliche bortige Korpsstudenten die beiben "Intulpaten", die sich als Handwerksburschen, mit einem Ranzlein auf dem Rücken, verkleibet hatten, zum Karzer. In zweispännigen Equipagen fuhren die Diener der ver-schiedenen Korps hinterdrein. Das nämliche Geleite wiederholte sich, als den beiden Opfern der "Univerfitatsjuftig. wieder die goldene Freiheit gu Theil volles Raffeearoma befitt.

wurde; nur mit bem Unterschiebe, baß zu biefem Freudenfeste sammtliche Theilnehmer mit farbigen Lampions ausgerüftet waren.

Telegraphische Börsen-Devesche

|                 | werlin, 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wegemo | er.               |           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|
| Fonds schwad    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                   | 22.12.92. |
| Ruffische Ba    | nknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 202,05            | 202,95    |
| Warschau 8      | Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 201,70            | 202,30    |
| Deutsche Rei    | chsanleihe $3^1/2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0/0 .  | 99,90             | 93,90     |
| \$5r. 4% 60r    | 17019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 106,80            |           |
|                 | andbriefe 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   | 63,70     |
| do. Lig         | uid. Pfandbri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | efe.   |                   | fehit     |
| Wester. Pfand   | br. 31/20/0 neu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 11. |                   | 96,90     |
| Distonto-Comn   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 176,50            |           |
| Defterr. Credit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 165,25            |           |
| Defterr. Bankr  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 169,25            |           |
| Weizen:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 151,75            |           |
|                 | April-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m . w  | 154,50            |           |
|                 | Loco in New                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | your   | 771/2             | 768/8     |
| 90 74444        | Ipen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 132,00            | 132,00    |
| Roggen:         | Dezbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 135,00            |           |
|                 | Dezbr. Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 133 20            |           |
|                 | April-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 135,00            |           |
| Rüböl:          | Dezbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 50,10             |           |
| ormoor.         | April-Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 50,20             |           |
| Spiritus :      | Loco mit 50 Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stever |                   |           |
| -               | bo. mit 70 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 31,40             |           |
|                 | Dezbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 30,50             |           |
|                 | April-Mai 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 31,80             |           |
| Wechfel-Distoni | The second secon |        | Street, Total Co. |           |

Staats-Unl. 41/20/0, für andere Effetten 50/0

Spiritns : Depeime. Ronigsberg, 23. Dezember. (v. Portatius u. Grothe.)

Unberändert.

Svoco cont. 50er —,— 19f., 48,75 &b. —,— 19e.
nicht conting. 70er —,— " 29,25 " —,— "

### Telegraphische Depeschen.

Wien, 23. Dezember. Das von bem Ingenieur Julius Diefe in Duffelborf arige ftellte eiferne Gerippe einer Fugbrude bei Brag fturzte ein. Diefe und ein Arbeiter find babei auf gräßliche Beife um's Leben getommen : bie anderen bei bem Bau Beschäftigen find noch rechtzeitig geflohen.

Paris, 23. Dezember. Aus Betersburg traf bie offizelle Melbung ein, baß ber Ingenieur Giffel bei ber Ronturreng um die neue Beters= burger Newa: Brude ben erften Preis querkannt erhalten habe. Giffel ift feit einigen Tagen zum großen Bebauern ber Panama : Unterfuchungskommiffion aus Paris verschwunden. Daß derfetbe in der Panama-Affaire ftark kom-Promittirt ift, unterliegt feinem Zweifel me o Remport, 22. Dezember. Raum fin

icanblichen Giftmorbe in Somestead an's Licht gebracht, so beifit es, daß mehrere Straflinge, welche in Wyoming ju Arbeiten per andt wurden, von den freien Arbeitern burg Bift um's Leben gebracht worben find. Die meisten Sträflinge waren Neger.

> Berantwortlicher Rebatieur: Dr. Julius Pasig in Thorn.

Der hauptunterschied zwischen Rathreiners Aneibb-Malztaffee und ben übrigen Getreibekaffees, welden Namen sie auch führen, besteht barin, daß erstever nach einem eigenartigen, von dem Fabrikanten selbst erfundenen, in allen Kulturstaaten patentirten Berfahren hergestellt ift. Daburch wird erreicht, baß gathreiners Kneipp-Malgkaffee nicht ben brenglich bitteren Geschmad bes gerösteten Getreibes, sonbern

# Zum Weihnachtsfeste. Cigarren in jeder Preislage,

Egyptische, türkische u. russische Cigaretten empfiehlt

die Cigarren- und Tabakhandlung von DIOP CHIZ.

Japan- und China-Waaren zu enorm billigen Preisen.

230rziigliche Thee'ent gepackt à 2½, 3, 4, 4½, 5 und 6 Mark, lose à 1,60 — 1,80 — 2,00 — 2,50 — 3,00 — 3,50 — 6,00 Mark.

Rushische Theehandlung R. Hozakowski.

Brückenstrasse.

Jeden Gichtleidenden empfiehlt Herr Mathias Schneider, Musiker in München

Jeden Gichtleidenden empfiehlt Herr Mathias Schneider, Musiker in München die Anthiarthrinpillen und das Fluid, indem er berichtet:

Die Antiarthrinpillen haben mir sehr gute Dienste gethan. Ich habe seit meinem 16jährigen Leiden, welches sehr hartnäckig ist, gewiss schon Vieles angewendet, aber das Antiarthrin hat mir noch die besten Dienste erwiesen. Ich kann es daher nur jedem Gichtleidenden auf das Beste empfehlen und sage ür gütige Uebersendung meinen herzlichsten Dank.

Erhältlich sind diese Präparate zum Detailpreise von Mk. 4.— für die Pillen und Mk. 2.50 für das Fluid, hinreichend für längeren Gebrauch nur in den Apotheken. In Steip bei Herrn E. Tracht, Apotheber.

Gerechtefte. 16, 2 Er., nach vorn.

1 möbl. Bohnung event. Bursch
1 möbl. Jimmer zu verm. Tuchmacherster. 20.
2 Mist. möbl. Jim. 2. berm. Mer mobl. Zimmer u. Rabinet fofort gu ver-miethen Strobanbstraße 20.

Laden 3 mit Wohnung, Rellern, Pferbeftall und Auffahrt sofort zu vermiethen. Wenn gewünscht, auch ber Laben allein. Räheres bei Serrn Kaufmann Petzolt.

Eine kleine Wohnung 311 bermiethen. J. Murzynski. Baderftr. 6 ift eine

bestehend aus 6 3., Mädchenst., Speisekammer 2c., Ausguß u Wasserleitung, v 1. April 93 3u verm Zu erfrag. das. 1. Et. M. Rosenseld.

Entmerstraße 3; 2 Wohn. v. 3 3., Küche, Keller, Bodentammer

aleich" billig 3" verm. Fr. Winkler.

1 Wohnung, 4 Jim. u. Juv., renov., von fogl. od. April 3. v. Gerftenstr. 13.

1 Geschäfts- ober Wohnkeller mit Werkstatt v. 1. Jan 3. verm. Henschel, Geglerftr. 10. Jarterre-Wohnung, Geiechteftr. 25, mit und ohne Pferbestall &, fogleich 3u vermiethen. R. Schultz, Reuft. Martt 18. Coppernifusstraße Nr. 5 ist eine große ABohnung, 1. Etage, von April zu ver-miethen. A. Schwartz.

Gine Wohnung, 2 Stuber u. Zubehör gum April in meinem haufi g. v F. Gerbis. Wohnungen von 24. 3 Zimmern zu berm. Seglerftr. 13.

hodherridaftlide Bohnung, 1. Stage, beftehend aus 8 gimmern, bom 1. April zu vermiethen.

Möblires Simmer mit Wröftigung

Wegen Aufgabe des Spielwaaren-Lagers

verfaufe ich zu bedeutend herabgesetten Breifen. Der Ausverkauf findet Coppernifnsstr. 39 To. Petzolt.

> Bet jelstger Jahressett in jedem Haushall! Voigts Lederfett das anerkannt beste zum täglich. Einfelten des Schuh-werks. Nur deh zu kaben in Dosen v. 12-10 Pfg., sowie lose in den mit Plakaten verschenen Handlungen, deh achte zum zum zu Krizente. doch achte man genau auf Etiquette u Firma Th. Voigt Würzburg, ver

Voigts Lederfett and weise jede Nachahmung murilch

PA GPE.

sich für die an's Wunderbare grenzen-den Heilerfolge des Prof. Wundram aus einer 60jährigen Thätigkeit interessirt, verlagge das weltberühmte Buch über Anwendung praktischer Volksmittel. Versand gegen Einsendung von 30 Pfg. in Briefmarken, franco durch Prof. Wundram's Sohn in Biickeburg.

Paderstraße 29 eine Wohnung, 3. Stage, 4 Zimmer. Entree, Kuche und Zubehör per 1. April 1893 zu verm. 3. Wiener.

Shillerftraße 6, 2. Herrman Seelig, 2 gut möblirte Zimmer, auf Bunsch auch mit Burschengelaß, bom 1. Januar zu

Bestausgelesene Marzipanmandeln

feinste Schaal-Mandeln, Tranben-Rofinen, Sultan-Rofinen, Carabourno: Rofinen,

Bosnische Sultan-Pflaumen, Frangofische Pflaumen, (rame superieur u. imperial.) Marofto-Datteln, Erbelli : Feigen, Livorno: Enceade,

Buder Maffinade empfiehl J. G. Adolph.

Ganzlicher Ausverkau

fämmtlder Bürftenwaaren als: Rosshaar-, Borst- u. Piasavaheser Handfeger, Schrubber, Scheuerbürsten, Kleider- und Taschenbürsten etc.

Tosca Goetze,

Brüdenftrage 27. wird durch meine Jeder | Ratarrh-Bröden Justen beseitigt. A. Issleib In Benteln a 35 Pf. in Thorn ben Drogenhandlungen bon Ad Majer u. C. A. Guksch.

Ein gut erhaltener Aranfenfahrstuhl

ung bint möbl. Zim. nebst Kab. sof. od. später wird zu taufen gesucht. Offerte Breisaugabe sub k. 3 an die Er Gine annändige Dame wird als inia zu verm. Culmerstr. 15, 1 Tr. Bu faufen gefucht. Offerten mit reisaugabe sub la. 3 an die Erp erb.

Bekanntmadung.

Die Lieferung bes Bedarfs an Drudfachen für die hiefige Communalund Bolizei-Verwaltung einschließlich ber ftabtischen Schulen foll für bas Etatsjahr 1893/94 im Wege der Submission an ben Mindestfordernden übertragen werden.

hierzu haben wir einen Termin auf Donnerstag, d. 29. Decbr. d. 3.,

in unserem Bureau I anberaumt, bis zu welchem Tage versiegelte Offerten mit der Aufschrift: "Submissionsofferte auf Drucklachen für den Magistrat der Stadt Thorn"

einzureichen find.
Die Bebingungen liegen in bem ge-nannten Bureau zur Ginficht aus. Thorn, ben 18. December 1892.

Der Magiftrat.

# Neujahrs-

in geschmackvoll ausgeführten buntfarbigen, sowie einfachen Mustern, mit Alamenaufdruck,

Hellung.

北京日本

und dazu passenden Converts (für 3 Pfg. versendbar) liefert schnell und billig

Buchdruckerei Thorn. Oftdeutsche Zeitung.

# J. Trautmann,

\*\*\*\*\*

Capezier, Strobandstr. Nr. 7, empfiehlt fein Lager von

# Möbelu.Spiegeln

fowie feine in eigener Werkstatt gearbeiteten

in fauberer Musführung und billigen Breifen. Bortieren, Teppiche, Möbelstoffe, Plüsche in ichoner Auswahl.

### utlas= u. Taffet=Bander gu Maskenbällen merden zu jedem Preise abgegeben Heinrich Seelig.

Weinhandlung L. Gelhorn empfiehlt zu äußerst billigen Preisen nachfolgende Weine in vorzüglich. Marken in und außer dem Hause:

1/10 | 1/4 | 1/2 | 1/1 Liter 0,15 0,30 0,60 1,20 Rheinwein Moselwein 0,15 0,30 0,60 1,20 .20 0.50 1.00 2.0 Borbeaugwein 25 0.60 1.20 2.40 Portwein, weiß 0,25 0,60 1,20 2,40 0,20 0,50 1,00 2,00 Ungarwein, herb 0,25 0,55 1,10 2,20 0,25 0,65 1,25 2,50 halbfüß

Feinpe franz. Wallnüsse Marbots pro Pfd. 40 Pf. Peinste Tyroler Wallnüsse 35 ,, Sicil. Lambertnüsse 40 ,, Para-Nüsse

> empfiehlt J. G. Adolph.

Berliner Honigkuchen bon Th. Hildebrandt & Sohn, Tannenbaum = Bisenits bon Languese und Gebr. Thiele empfiehlt

J. G. Adolph.

# Standesamt Bodgorg.

a. als geboren:

1. Gin Sohn dem Arb. Zninski. 2. Gin T. Ein Sohn dem Ard. Antisti. 2. Ein Sohn d. Ard. Julius Lewandowsfi-Piaske.
3. Ein unehel. Sohn. 4. Eine Tochter dem Boricklosser Otto Kühn=Piaske. 5. Eine Tochter dem Ard. Gustav Dahse. 6. Ein Sohn dem Bahnard. Friedrich Wall-Stewken
7. Eine Tochter dem Weichensteller Wilhelm 8. Gin Sohn bem hilfsbremfer

b. als gestorben:

1. Johann Sellnau, 1 J. 7 M. 2. Karl Fleber-Aubak, 2 M. 3. Bittwe Marianna Dronzsowska geb. Linewska-Ottlotichin, 75 J. 4. Erich Schmidt-Aubak, 9 M. 5. Mag Riede, 2 J. 3 M. 6. Köchin Bertha Biese-Rubak, 36 J. 7. Franz Springer, 5 J. 8. Bittwe Bilhelmine Brettschneiber geb. Barth, 62 3. 9. Bittwe Johanna Kummer-Rudat, 71 3.

c. ehelich find berbunden : Bahnarbeiter Johann Broniemsti mit

Waare wird nur gegen Baarjahlung verabfolat.

Große Weihnachts-Ausstellung.

Strena feste Preise.

# Grösstes Sortiments-Geschäft am Platze.

Gegründet 1877.

Durch die große Preisermäßigung wird dem geehrten Publifum die Gelegenheit geboten, die

zu fabelhaft billigen Preisen zu erlangen

| í | 0***                                    | 1000   | 244)44 | 1    |       | 4472   | *   |
|---|-----------------------------------------|--------|--------|------|-------|--------|-----|
|   | Gestricte Damonftrumpje                 | früher | : 1,-  | ME.  | įctįt | -,50 5 | me. |
| ĺ | Gestricte Socien                        |        | -,75   | 11   | 11    | -,30   | "   |
| ١ | Tricothandschuhe                        | 11     | -,75   | 11   | 11    | -,35   | 11  |
| i | Wollene gestrickte Damen=<br>handschuhe | "      | 1,-    | "    | 11    | -,45   | 11  |
| ı | Rormalhemben                            | "      | 1,75   | 11   | 11    | -,75   | 11  |
| ١ | Beftricte herrenweften .                | 11     | 4,-    | "    | 11    | 2,50   | "   |
| 1 | Eleg. Chenille-Capotten .               | "      | 4,-    | - 11 | "     | 2,50   | 11  |
|   | Reinseidene Cachenez                    |        | 3,-    | "    | "     | -45    | "   |
| 1 | Damenschürzen                           | "      | 2,-    | 11   | "     | -,90   | "   |
| Ì | Rinderstrümpfe gestrict .               | 11     | -,35   |      | "     | -,15   | "   |
|   | Chemisettes mit Kragen                  | 17     | -,75   |      | "     | -,40   | "   |
|   | Coschantite                             | hor    | in     | 6    | 201   | nor    | 1   |

Lajajentuajet in Leinen früher 3, 4, 5, 6, 8, 10 Mt., jest 2, 3, 4, 5 Mt

# Geschenke

für Offiziersburichen und für die Mannschaften der Regimenter

|                        |         |        |       | •   |      |    |   |
|------------------------|---------|--------|-------|-----|------|----|---|
|                        |         | fehle: |       |     |      | 1  | - |
| Unterjacken Std        | . f     | riiher |       |     | jețt |    | 3 |
| Unterhosen Baar        | . 3 . 3 | "      | 1,50  |     | "    | 75 |   |
| geftricte Goden Baar   |         | "      |       | Pf. | "    | 35 |   |
| geftr. Handschuhe Paar |         | 11     | 90    | "   | 11   | 50 |   |
| Portemonnaies Sta.     |         | "      | 75    | **  | 11   | 45 |   |
| Cigarrentaschen Stck.  |         | "      | 1,-   |     | "    | 50 |   |
| Tabacks-Pfeifen Std.   |         | "      |       | Pf. | #    | 50 |   |
| Taschentücher Stck     |         | 11     | 30    | 11  | 11   | 15 |   |
| Rämme Std. bon         |         | "      | 15    | 11  | "    | 10 |   |
| stumme Cta. sonie      | noch    | viele  | ander | e   |      |    |   |
|                        |         |        |       |     | ~~   |    |   |

Artifel f. die Berren Unteroffiziere

empfehle gu enorm billigen Breifen.

| Beinene Serrenkragen früher 4,50 jest 2,75 Mt. Oberhemben | Y | 0                                                                                                                                                                                       | 100 |                                       | 2                                |                                                          |                      |                                                             |           |  |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--|
|                                                           |   | Leinene Herrenkragen . Oberhemben . Kindertaschentücher . Reinleinene Tischbeden Handtücher Dyb Damenhemben . Corsets gute Qualität Raffeededen . Hembentuch Prima . Leinene Tischbeden |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | fellipee<br>""<br>""<br>""<br>"" | 4,—<br>-,10<br>3,—<br>3,75<br>2,—<br>2,—<br>3,50<br>—,30 | 11 11 11 11 11 11 11 | 2,50<br>-,06<br>1,50<br>2,-<br>1,25<br>-,80<br>2,00<br>-,20 | " " " " " |  |
| Berren Gravatten früher -,40, -,75, 1, 2, 3 Marf,         |   | 6 Servietten                                                                                                                                                                            |     | 100                                   | 11                               | 6,-                                                      | "                    | 3,-                                                         | 11        |  |
|                                                           |   | herren. Cravatten frühe                                                                                                                                                                 | r   | -                                     | ,40, —                           | ,75,                                                     | 1, 2,                | 3 D                                                         | larf,     |  |

jest -,20, -,30, -,40, -,50, -,75, 1,-, 1,50 Mf. Regenschirme früher 3, 4, 5, 6, 8, 10 Mt., jest 2, 2,25, 3, 4, 5, 6 Mt.

## Kurz-Waaren.

| Untergarn 1000 Drd. Rolle 18 Pf.             |
|----------------------------------------------|
|                                              |
| Obergarn "                                   |
| Säfelgarn Rolle 10 "                         |
| Blanchetts breit Baar                        |
| hito schmal 10 "                             |
| 1 Brief Rahnadeln " früher 10 Bf. jest 4 "   |
| 1 Lage Heftbaumwolle " " " 5 "               |
| 1 Std. Kleiderschnur von 20 Metern 25 "      |
| 1 " 8 " 10 "                                 |
| Rnopflochseide fchw. und coul. Dzb 10 "      |
| 2 Ded. Haken und Desen                       |
| Bigogne in allen Farben Boll-Pfund 1,20 Dit. |
| Estremadura alle Nummern " 1,50 "            |
| Prima Strickwolle " 2,- "                    |
| Prima Rockwolle                              |
| Crem. Hätelgarn Rolle                        |
| Kuttergaze Elle                              |
| Rockfutter "                                 |
| Taillenköper "                               |
| Shirting "                                   |
|                                              |

Gs ift Bebem gestattet, fich bon ber Billigfeit meiner Baare gu überzeugen; gefanfte Baaren werben felbft nach längerer Zeit umgetauscht.

Den Umtausch von Baare bitte möglichst in ben Morgenstunden von 8-10 Uhr zu beranlassen. Aufträge nach auswärts werben franco ausgeführt.

# Julius Gembicki.

Thorn. Breitestrasse

Streng fefte Preise.

Große Weihnachts-Ausstellung.

Waare wird nur gegen Baarjahlung verabfolgt.

## Zum Zum Quartalsschlussempfiehlt sich zur Anfertigung von

# Rechnungs=Schema's,

mit Firmendruck etc., bei fanberer und forretter Ausführung

Bom 8. bis 22, Dezember 1892 find gemelbet: Buch- und Accidenz-Druckerei "Thorner Oftdeutsche Zeitung".

Zahnpajta (Sdontine),

Jahres-Absat über 59,000 Dosen, aus ber tgl. bair. Hof. Barfumerie. Fabrit S. Wunderlich, Nürnberg.
Prämiirt B. Landesausstell. 1882 und 1890.

29 jähriger Erfolg, daher den möglichen Namen, auftauchenden Neuheiten vorzuziehen. Allgemein beliedt zur raschen Reinigung ber Jähne und des Mundes Sie macht die Jähne glänzend weiß, entfernt Weinstein, üblen Mund= und Tabakgeruch und konservirt die Zähne dis ins späte Alter. a 50 Pf. bei
Anders & Co. in Thorn.

Drud und Berlag ber Buchbruderei . Tho

Gisbahn Grügmühlenteich. Gröffnung ber Bahn, A. Jamma.

4200 Mt. Kirchengelder find vom 1. Januar ab zu vergeben. Der altst. ev. Geweinde-Kirchenrath. Stachwitz.

Frifire Damen in und außer bem Haufe. FrauEmilieSchnogass, Brüdenftr. 40.

Ginen tüchtigen Sausknecht

chrere berrschaftliche und kieinere Bohnungen den sonder bem Saufernent in b. Stadi empfiehlt fich in und außer dem Hausens Lewin. Gef.Off.m.Presang u. E. F. a. orb. E. Wemb. Brst., Gartenstr. 62

Kriegerfechtanstalt. Wiener Gafé in Mocker. am 1. Weihnachtsfeiertage:

Großes Concert
ausgeführt von der Kapelle des Fußartillerie-

Regiments Rr. 11 unter Leitung ihres Rapellmeifters Herrn Schallinatus.

# Große Tombola.

Nur Wirthschaftssachen. Jedes Lovs gewinnt.

Anfang 4 Uhr nachmittags.
Entree a Berson 25 Pf., Kinder unter
12 Jahren frei. Mitglieder der Kriegerfechtanstalt haben unter Borzelgung der Jahreskarten pro 1892/93 für ihre Person freien Eintritt. Mitglieder des Krieger- u. Landwehrvereins, wenn dieselben mit Abzeichen versehen sind, zahlen für sich und Angehörige 15 Pf. à Person.

Eintritt für ischermann

Gintritt für jedermann. Zum Schluß:

Die Kriegerfechtschule 1500 Phorn

# Concert

Vaterländischen Frauen - Vereins Mittwoch, den 28. December 1892 Abends 8 11hr,

im grossen Saale des Artushofes Billets gu nummerirten Plagen a 2 M. 3u Stehplägen a 1 Dt. in ber Buchhanblung bes herrn Walter Lambeck.

Der Vorstand. Hedwig Adolph. Julie von Brodowska. Lina Dauben. Sophie Goldschmidt. Clara v. Hagen. Clara Kittler. Henriette Lindau. Amalie Paster. Charlotte Warda.

# Victoria-Theater.

Sonntag, 25. December 1892: Jüngste Novität v. Ad. L'Arronge Lolo's Nater.

Waldhäuschen".

Den 1., 2. und 3. Weihnachtsfeiertag Familienfränzhen ohne Entree und Minitgeld.

# Rirdliche Radrichten.

Altstädt. evangel. Lirche. Am 1. Weihnachtstage, b. 25. Dezbr. 92, Borm. 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr: Herr Pfarrer Jacobi. 2. Rachher Beichte: Derfelbe. Aachger Betalte: Derfelbe. Abends 6 Uhr: Herr Pfarrer Stachowitz. Um 2. Weihnachtstage, d. 26. Dezdr. 92, Borm. 9½ Uhr: Herr Pfarrer Stachowitz. Nachher Beichte: Derfelbe. Whends 6 Uhr: Herr Pfarrer Jacobi. Kollette an beiden Feiertagen für das-ftädtische Waisenhaus.

(Bra

ftädtische Waisenhaus.

Reustädt. evangel. Kirche.

1. Weihnachtstag, den 25. Dezember. 1892, Bormittags 9 Uhr: Beichte.
Borm. 9½ Uhr: Heichte.
Borm. 11½ Uhr: Militärgottesdienst.
Herr Garnisonpfarrer Rühle.
Rachm. 5 Uhr: Herr Bfarrer Hauel.

2. Weihnachtstag, den 26. Dezember 1892, Borm. 9 Uhr: Beichte.

Norm. 9½ Uhr: Gerr Rfarrer Hauel.

Borm. 9 Uhr: Beichte.

Borm. 9<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Uhr: Her Karrer Hänel.

Am 1. u. 2. Weihnachtstage Kollette für das städtische Waisenhaus.

Borm. 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr: Militärgottesdienst.

Herr Divisionspfarrer Keller.

Kachm. 5 Uhr: Herr Pfarrer Andrießen.

Ev.-Inth. Kirche.

Sonnabend, den 24. Dezember 1892,

Abends 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Uhr: Christnachtseier.

Herr Superintendent Kehm.

1. Festlag.

Borm. 9<sup>1</sup>/<sub>9</sub> Uhr und Abends 5 Uhr:

Vorm. 91/2 Uhr und Abends 5 Uhr: Serr Superintendent Rehm. 2. Festtag. Abends 5 Uhr: Herr Superintendent Rehm.

Evangel. Gemeinde in Moder. Am hetligen Abend, den 24. Dezdr. 9?, Nachm. 4½, Uhr: Lithurgischer Gottesdienst unter Mitwirfung des Kirchenchors.

Am 1. u. 2. Weihnachtstage.
Borm. 9½ Uhr: Beichte und Abendmahl.
Bormittags 10 Uhr: Gottesdienst in der neuen Schule zu Mocker.

herr Brediger Pfeffertorn. Ev.-luth. Rirche in Mocker. Sonnabend, den 24. Dezember 1892, Nachm 5 Uhr: Christuachtsfeier. Am 1. Weihnachistage, Bormittags 9½ Uhr: Herr Baftor Gäbke.

Ev. Gemeinde in Roffbar. Sonnabend, ben 24. Dezember, Nachm. 4 Uhr: Chriftvesper Evangel. Gemeinde in Meffan.

Sonnabend, ben 24. Dezember, Rachm. 5 Uhr: Chriftvesper. Evangel. Gemeinde in Bodgorg.

Am 1. Weihnachtstage, Borm. 1/29 Uhr: Beichte. Borm. 9 Uhr: Gottesdienft, nachher Abends

Nachm. 6 Uhr: Gottesdienst. Evangel. Gemeinde in Soll. Grabia. Am 1. Weihnachtstage, Nachm. 2 Uhr: Gottesbienst. Evangel. Gemeinde in Ottlotschin.

Am 2. Weihnachtstage, Borm. 1/210 Uhr: Beichte. Borm. 10 Uhr : Gottesbienft, nachher Abend-

Thorner Marktpreise

am Freitag, 23. Dezember. Der Markt war reichtich mit Fleischwaaren, Fischen, Geflügel und Landprodukten beschickt. Berkehr flott.

|                                                                                                                                                                                   |                                                    | P1                                                                                                                                | eis.                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Rindsleisch Ralbsleisch Sanbeleisch Harpfen Nale Schweinesleisch Karpfen Nale Schleie Zander Hessen Barsche Bressen Hale Tauben Harber Junge Tauben Hatter Gert Fartossell Auther | Kilo Stild Baar Stild Baar Stild Bant Stild School | 90<br>- 90<br>- 90<br>- 1 20<br>- 1 - 1<br>1 40<br>- 80<br>- 80<br>- 80<br>1 40<br>1 80<br>- 2 50<br>2 50<br>2 80<br>1 30<br>1 15 | 1 — 1 — 1 40 — 1 20 — 90 5 50 4 — — — 2 60 — 1 50 — 20 |
| Stroh                                                                                                                                                                             | Zentner                                            | 2 20                                                                                                                              |                                                        |